## N= 210.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 2. September 1831.

Augekommene Fremde vom 31. August 1831. Hr. Apotheker Minuth aus Moschin, 1. in No. 136 Wilhelmöstraße; Frau Antoniewicz aus Przyborowko, 1. in No. 158. Ruhndorff.

Subhastationspatent. Das unster unserer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise belegene Gut Ordzin, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 4802 Athlr. 14 fgr. 7½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungszermine sind auf

ben 3. November 1831, ben 5. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf ben 7. März 1832, vor dem Herrn Landgerichts=Nath No= quette Morgens um 9 Uhr allhier ange-

fetet.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit bem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent subhastacyiny. Dobra Ordzin pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey na 4,802 Tal. 14. śrg. 7½ fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 3. Listopada 1831.. na

dzień 5. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Marca 1832.;

zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wm. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bugleich wird ber, feinem Aufenthalt nach unbefannte Gimon Lemy aufgefor= bert, in gedachten Terminen wegen einer für ibn sub Rubr. III. eingetragenen Caution von 2850 Rthl. feine Rechte, entweder perfonlich ober burch einen Be= vollmächtigten, wozu wir ihm die biefi= gen Juftig = Commiffarien, Juftig = Com= miffione = Rath Pilasti, Landgerichte= Rath Gregor und Juftig = Commiffarins v. Renger in Borfchlag bringen, mahr= gunehmen, mit ber Berwarnung, bag, im Kall feines Quebleibens bem Meift= bietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt. fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes, Die Lofchung ber fammt= tichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgegangenen Forderungen, und gwar per lettern, ohne bag es ju biefem Zweck ber Produktion bes Instruments bedarf, verfügt werden foll.

Rrotofdin ben 6. Auguft 1831. Rbnigl. Preug. Landgericht.

Deffentliche Bekanntmachung. Ueber das Bermdgen des am 20. August 1827 zu Ludasz verstorbenen Probstes Simon Weckewski ist, auf den Antrag des Vormundes der Vincent Weckewskisschen Minorennen, der erbschaftliche Liequidations-Prozeß erdsfinet und der Tag der Einleitung desselben auf die Mittagstunde des 4. d. M. bestimmt worden.

Demzufolge werben alle biejenigen, welche von bem Erblaffer etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Briefschaften

Oraz wzywamy niewiadomego z pobytu swego Szymona Lewy, aby w tych terminach względem zainta. bulowanéy dla niego sub Rubr. III. kaucyi Tal. 2,850 praw saych osobiście lub przez Pełnomocnika, na którego iemu z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUrr. Pilaskiego, Gregora i Krygera przedsta. wiamy, dopilnował, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się iego, dobra naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacuhkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaigcych pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet zło. ženia na ten koniec Dokumentów. nakazanym zostanie.

Krotoszyn d. 6. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie urzędowe. Nad maiątkiem Szymona Węclewskiego Proboszcza na dniu 20. Sierpnia 1827 w Lubaszu zmarłego, na wniosek opiekuna nieletnich dzieci Wincentego Węclewskiego, process sukcessyino - likwidacyjny otworzonym i dzień otwarcia takowego na godzinę południową dnia 4. b. m. ustanowionym został.

Tym końcem wzywamy wszystkich tych, którzy iakowe pieniądze, rzeczy, effekta lub dokumenta, własnohinter sich haben, aufgeforbert, an Miemanden das mindeste davon zu verabsolgen, vielmehr und sofort davon Anzeige zu machen und die Gelber oder Sachen, jedoch mit Borbehalt der ihnen daran zustehenden Rechte, in das gerichtliche Depositorium abzuliesern, widrigenfalls versenige, welcher dieser Anweisung zuwider handelt, der Masse auf Hohe des durückbehaltenen oder verschwiegenen Gegenstandes verantwortlich wird, und außerdem seiner Pfand- oder andern Rechte darauf verlustig geht.

Schneidemuhl ben 4. Auguft 1831. Adnigl. Preug. Landgericht. Boiktalcitation. Meber bas Der= mogen des zu Lubafg verfforbenen Drobs ftes Simon Weclewsfi ift, auf ben Un= trag bes Bormunbes ber Bincent De= clewefischen Minorennen, der erbichaft= liche Liquidationd-Prozeff eröffnet worden und es werden fammtliche unbefannte Glaubiger ber Maffe hierdurch vorgela= den, ihre Unspruche in bem auf ben' 17. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts - Rath Mehler biefelbst anstehenden Termine entweber perfonlich ober burch gefetilich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien Weimann und Schulg, und ber Juftig-Commiffions-Rath Mittelfiabt

vorgeschlagen werben, anzumelben, wi=

drigenfalls diejenigen, welche ausbleiben,

aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er=

flart und mit ihren Forberungen nur an

basjenige verwiesen werden follen, mae

ścią spadkodawcy będące posiadaią, aby takowe nikomu nie wydali, owszem o tém Sądowi naszemu donieśli i pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem iednakże prawswych, do depozytu sądowego złożyli, gdyż w razie przeciwnym każdy, ktoby wezwaniu ninieyszemu zadosyć nie uczynił, massie za zatrzymane lub zataione przedmioty odpowiedzialnym będzie i prócz tego zastawne lub iak kolwiek bądź prawo swe do tych przedmiotów utraci.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem Szymona Węclewskiego Procoszcza w Lubaszu zmarłego, na wniosek opiekuna nieletnich Wincentego Węclewskiego dzieci, process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przeż prawnych pełnomocników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzce sprawiedliwości Mittelstädta podaiemy, zgłosili się, gdyż wrazje przeciwnym wszyscy niestawaiący, prawa swe do massy utracą iz pretensyami swemi do téy części massy ode. słanemi być maią, która po zaspokos

nach Befriedigung ber sich melbenden ieniu wierzycieli stawaiących pozo-Glaubiger von ber Masse übrig bleiben stanie.

Schneibemuhl ben 4. Auguft 1831. Ronigl. Preuf, Landgericht.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Todes, Anzeige. Heute entschlief unsere gute Mutter, Die verwittmete und pensionirte Schullehrerin Frau Doktor husch bek, an den Folgen der Cholcra nach 6tägigen schweren Leiden. — Freunden und Bekannten diese traurige Nachericht. Schwerin a. d. 2B. den 21. August 1831.

2B. hufchbet, Dber-Steuer-Controlleur. F. hufchbet geb. Steffens.

Bekanntmachung. Im Auftrage der Provinzial-Landschafts-Direktion soll die Jagd auf den zu der Radliner Herrschaft, Pleschener Kreises, gehörigen Waldungen verpachtet werden; zu diesem Behuse habe ich einen Termin auf den 17. September c. früh um 10 Uhr in dem Forstamte zu Tarce angesetzt, zu welchem Pachtlustige eingeladen werden. Die Licitations-Bedingungen können dort durchgesehen werden. Broniszewice den 14. August 1831.

Der Deputirte Lanbichafte = Rath.

Montag den 5. September c. Morgens 9 Uhr follen vor dem hiesis gen Bernhardiner=Rlofter 200 fette Schöpse in Partien zu 5 bis 10 Stuck gegen gleich baare Bezahlung öffentlich und meistbietend versteigert werden.

Pofen ben 31. August 1831.

religion of part , control many bearing to

Bon Seiten bes Feld=Baderei=Detaschements. ... 3 ob el.

Schönste neue holl. Heringe à 2½ Sgr. pro Stud, wie auch schöne saftreis che Citronen, Apfelsinen und bittere Pomeranzen, zu billigen Preisen offerirt I. H. Peiser, breite Straße No. 113.